Mittagblatt.

Donnerstag den 10. Februar 1859.

Telegraphische Depeschen der Breslauer Zeitung.

Paris, 9. Februar, Nachmittags 3 Uhr. Die Rente eröffnete noch unter bem Eindrucke des Artikels der gestrigen "Desterreichischen Correspondens" in günstiger Stimmung au 68, 50, fiel auf 68, 25, stieg wieder auf 68, 60 und

Altien 525. Franz-Joseph 505. **London**, 9. Februar, Nadmittags 2 Uhr. Silber 61¾.

Confols 95¾. 1proz. Spanier 29½. Mexitaner 19¾. Sardinier 81.

5proz. Russen 112½. 4½proz. Russen 99½. **Wien**, 9. Februar, Mittags 12 Uhr 45 Min. Börse abwartend. —

Neue Loose 97. — Spanier 277. 50. 41½proz. Wetelkings 60. 50. Mark Office.

58ele Lode 31, —.
5proz. Metalliques 77, 50. 4½ proz. Metalliques 69, 50. Bant-Aftien 926, —. Nordbahn 169, 30. 1854er Loofe 108, —. National-Anlehen —, —. Staats-Cifendhn-Aftien-Certifitate 232, 70. Aredit-Aftien 214, 20. London 104, 80. Hamburg 78, 60. Baris 41, 60. Gold 104, —. Silber —, —. Elijabetbahn 121, —. Lombardijche Cifenbahn 97, —. Neue Lomb. Cifenskahn 102

Frankfurt a. M., 9. Februar, Nachmittags 2 Uhr 30 Min. Die bö-beren wiener Notirungen steigerten die meisten Jonds und Altien bei bedeuten-

Schluß-Course: Ludwigshasen-Berbacher 144 %. Wiener Wechsel 111 %. Darmst. Bant-Altien 221 %. Darmstädter Zettelbant —, 5proz. Metalliques 71 %. 4½ proz. Metalliques 64 %. 1854er Lovse 102 %. Desterreichisches National-Antheine 74 %. Desterreich. Staats-Cisenb.-Attien 261. Desterreich. Bant-Antheile 1039. Desterreich. Elizabet-Bahn 177. Meine Nache-Bahn 561/2 Weiner Letten 240. Desterreich. Elizabet-Bahn 177. Meine Nache-Bahn 561/2 Weiner Letten 240. Desterreich. Elizabet-Bahn 177. Rhein-Nahe-Bahn 561/2. Maing-Ludwigshafen Litt. A. -. Maing-

Udbein-Nahe-Bahn 56½. Mainz-Ludwigshafen Litt. A. —. Mainz-Ludwigshafen Litt. C. —. Hermanner G. Hebruar, Nachmittags 2½ Uhr. Anfangs sehr animirt, Schluß matt bei lebhasten Umsähen in österreichischen Essetzen Ehrerich. Französ. Staats-Gisenbahn-Aktien —. Mational-Anleihe 75. Desterre. Credit-Attien 102½. Bereins-Bank 97½. Nordbeutsche Bank 84½. Wien ——. Harbard, 9. Februar. [Getreidemarkt.] Weizen und Roggen durchgehends slauer. Det vro Mai 27¾, pro Oktober 26¾. Kassee unverändert. Zink und 14 Mark sest gehalten. Liverpool, 9. Februar. [Baumwolle.] 10,000 Ballen Umsab. — Markt fest.

Telegraphische Nachrichten.

Dresden, 9. Februar. Nach aus Neapel eingegangenen telegraphischen Nachrichten ist Ihre k. k. Soheit die Frau Erbgroßberzogin Anna von Tosztana daselbst seit einigen Tagen an einem rheumatischzastrischen Fieber erkrankt. Am 6. Februar empfing die durchlauchtigste Brinzessin auf eigenes Berlangen das heilige Abendmahl. Nach den letzten Nachrichten von gestern Nachmittag war die Krantheit eine schwere, jedoch ohne Zeichen tieserer Ergrissenheit der Organe; Kops, Athem und Magen waren frei, die Kräste erbielten sich.

Die hier für heute Abend ftattgesundenen Etnladungen zum Höball sind bereits abbestellt worden.

Wiesbaden, 9. Februar. In der gestrigen Sizung der vereinigten Kammern stellte der Abgeordnete Kau den Antrag, die Regierung möge dem diesseitigen Bundestagsgesandten in Betress eines Pferdeaussuhrverbots Instruktionen ertheilen. Der Antrag, für welchen auch Brinz Kifolaus stimmte, wurde eine kimmig angenommen. Der Regierungs-Rommiffar erflarte, die Regierung

unter Anderem, er wolle von den Arbeiten der Legislative sprechen, aber diese kalte Analyse scheine ihm nicht an der Zeit zu sein, indem die Deputirten sich noch zu sehr unter dem Eindrucke der Rete des Kaisers befänden. Er sordere die Deputirten auf, dem Kaiser unbegrenztes Bertrauen zu zeigen. Graf Morny fagte ferner: Laffen Gie uns Bertrauen gu bem Raifer haben, welche Morny sagte serner: Lassen Sie uns Vertrauen zu dem Kaiser haben, welcher bosst, daß der Frieden nicht gestört werden wird; er sügte hinzu, daß auch andere Betrachtungen die Beunruhigungen zerstreuen missen, und drückte die dossen das, daß die Diplomatie oder ein schiederichterlicher Spruch, durch die sechste Macht, das heißt die öffentliche Meinung unterstützt, die Schwierigseiten ebnen werde. Die öffentliche Meinung könne zwar zuweisen auf Abwege gerathen, aber sie stelle sich doch endlich immer auf die Seite des Rechts, der Humanität und der Gerechtigkeit. Schließlich sagt Graf Morny: Lassen Steuns hossen, daß dei den gegenwärtigen Berhältnissen die großmüthigen Joeen der lovalen und uneigennützigen Absichten des Kaisers ihren Weg in der Belt sinder und das Unsehen und daß sie durch die Sympathie der Bölker adoptirt, und durch das Unsehen der Gowersone unterstützt. dabin gelangen werden, auf friedlichem Wege seben der Souverane unterstütt, dabin gelangen werden, auf friedlichem Wege ikunft sei, welche sie wi uns wie in der Bergangenheit handeln, laffen Sie uns nur unfern Batriotis mus zu Rathe ziehen und uns enger um ben Thron scharen. Abfall und Schwäche retten niemals weber das Land, noch die Person. Unsere entschlossene Unterstätzung wird bem Kaiser mehr Autorität zu Unterhandlungen verleihen, wie fie ihm nöthigenfalls mehr Kraft jum Siegen geben murbe.

Die "Patrie" dementirt die "Independance" und den "Nord" indem sie er-tlärt, daß das Conseil des Kaisers und die Großwürdenträger mit der Politik des Raifers übereinstimmen, und daß die Brojchüre "Napoleon III. und Ita-lien" die Gesinnungen der Regierung ausdrücke. Paris, 9. Februar. Die neueste Nummer der "Patrie" dementirt die An-

gaben der "Independance belge" und des "Nord" von einem angeblichen Zwie-spalte zwischen der Politik des Kaisers und der seiner Minister; sie erklätt, das Rabinet bes Raisers und die höchsten Staatsbeamten versolgten bie nämliche Politik wie der Kaiser selbst, und die Broschüre: "Napoleon III. und Italien" drücke die Ansicht der Regierung

Marfeille, 7. Februar. Die Bermählung des Kronprinzen von Neapel mit der Prinzessin Marie von Baiern hat am 3. Februar in Bari stattgesunden. Die großberzogliche Familie von Toskana wohnte in Neapel einem Te Deum aus Anlaß dieses froben Ereignisses bei. Ihre Rückkehr nach Florenz wurde am 15. Februar erwartet.

## Preufen.

Landtage:Berhandlungen.

L. C. C. Eilfte Sigung des Saufes ber Abgeordneten. Brafi-bent Graf Schwerin eröffnet die Sigung um 114 Uhr. Am Minister-

dent Graf Schwertn eroffnet die Sizung um 11½, Uhr. Am Minister-Tische: Flottwell, v. Bonin, Simons, v. Batow, v. Bethmann-Hollweg, von Auerswald, Graf Püdler, v. d. Heydt. Die Tribünen sind dicht besetzt. Auf der Tagesordnung steht zunächst die Berathung über die bereits erzwähnte Betition von Friedrich Borchardt und Gen. zu Oplawiec bei Bromberg wegen verweigerter Ertheilung eines Bauconsenses zur Gründung einer Ansiedelung auf ihren Bazzellen. Die Commission hat Ueberweisung an das Ministerium zur Berücksichung beantragt.

Abg. v. Schleinit (Chodziesen) für einfache Tagesordnung. Es seien seit 1848 im bromberger Regierungs-Bezirke viele Ansiedelungen entstanden, bei deren Anlegung die gesetzlichen Borschriften nicht streng innezehalten worden seien. Dies habe zu Beschwerden der größeren Grundbesitzer

und namentlich ber Provinzial-Feuer-Societäts-Direktion zu Bofen geführt. Die bereits unter ben Augen der Behörden entstandenen Ansiedelungen habe man natürlich bestehen lassen, sei aber dann bei der Ertheilung von Bauconsensen von einem bestimmten Termine an strenger geworden. Dergleichen einsamliegende Ansiedelungen seien sowohl der Landeskultur und der Gesittung nachtheilig, als auch polizielich schwer zu überwachen. Er habe einmal (als Regierungs-Präsident zu Bromberg) eine in solchen einsamen Ansiedelungen hausende Diebesbande ausgehoben; ein Förster sei durch Holzdiebe ermordet worden; im Kreise Bromberg, der 27 Quadratmeilen und 70,000 Einwohner habe, seien nur 10 Gensdarmen. Die Ansiedelung, um welche es sich hier bandle, liege 3/ Meilen von Bromberg entsernt, am Waldessaum eines sönigl. Forsts, der dadurch Holzdiebstählen ausgesetzt sei.

Abg. Lette (sür den Komm.-Antrag) schildert die segensreichen Folgen der Dismembration, geht namentlich auf die Colonisationen Friedrichs des Großen zurück. Durch die Dismembration würden den größern Grundbesitzern Arbeitskräfte geliefert, über deren Mangel so häusig geklagt werde. Es gede Arbeiter genug; man müsse ihnen nur nicht ihre bürgerlichen Freiheiten beschränken. Die Junahme der Auswanderung in den letzten Jahren sei in vielen Fällen durch die Beschränkungen von Ehre und Recht der Staatsbürger, namentlich in den Jahren der Keaktion, veranlast worden. Es möge zugegeben werden, daß man natürlich bestehen laffen, sei aber dann bei ber Ertheilung von Baucon

ven Jahren der Reaktion, veranlaßt worden. Es möge zugegeben werden, daß die "Polizei-Aufficht" bei solchen Ansiedlungen schwierig fei; die gutsherrliche Polizei habe aber auch häusig zu einer argen Unterdrickung geführt, disweilen sogar in der Absicht, durch dergleichen Bedrückungen und durch Verweigerung des Baukonsenses die Ansiedler zur Veräußerung ihrer Parzellen an die Gutstellen Ausgeber der Aufschleiten herrschaft zu veranlassen. Der Redner führt endlich aus, das Gesuch der Betenten sei auch gesetzlich, nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Januar 1845, begründet.

Reg.-Rommiffar (Reg.-Affeffor v. Wolff): Es werbe anerkannt, baf im vorliegenden Falle das Geset von den Verwaltungsbeborden richtig angewendet fei; dadurch unterscheide sich die gegenwärtige Petition von derjenigen, welche in der letzten Sigung des Hauses berathen worden sei; nur wende man ein, das Gesetz sei zu streng angewandt. Das sei aber nicht der Fall; da das Interesse der Betenten dem Privat-Interesse der Eigenthümer der benachbarten Waldungen, dem Interesse der Gemeinden, welche für verarmte Einsassen zu

orgen hätten, endlich dem öffentlichen Interesse nachstehen müsse. Die Regierung beantrage Uebergang zur Tagesordnung.
Minister des Innern: Es sei doch bedenklich, sormell begründete Berfügungen der Behörden durch Beschliß des Hauses aus Billigkeitsgründen gewissermaßen aufzuheben; dadurch würde bei den Behörden Unsicherbeit ent-Deshalb murde in biefem fpeziellen Falle die Tagesordnung beantragt.

Finang = Minifter: Die Besitzungen ber Petenten seien nahe bei einem toniglichen Forst gelegen und die Forstverwaltung habe ebenfalls gegen die Ertheilung des Bauconsenses an die Betenten protestitt; deshalb nehme auch er Beranlassung zu einigen Worten. Die Wohlthätigkeit neuer Colonisationen, welche von dem Abg. Lette geschildert worden sei, werde nicht verkannt; was aber insbesondere die Colonisation Friedricks des Großen anlange, so seien zwar in manchen Gegenden dabei glänzende Resultate erzielt worden, aber doch nicht in Gegenden mit reichem Boden, wie in den Niederungen der Weichsel, Oder, Warthe, Netze, Hauel; auf schlechtem, ehemaligen Sande und Walddochen seien dagegen die Colonien zum Theil bereits eingegangen, zum Theil kämen sie dort nur sehr schlecht sort. Daß das Gesex rigords angewendet worden sei, könne nicht zugegeden werden. In einzelnen Fällen kämen zwar Wißgrisse der Verwaltungsdehörden vor; diese geriethen aber durch solche Beschlüsse des Hauds links, wie die Petenten verlangen, in eine unsichere und schliemme Lage. (Bravo links, wie die Petenten verlangen, in eine unsichere und schlimme Lage. (Bravo links, wend den Behörden der Borwurf gemacht werde, daß sie erst den dismembrationssonsens ertseilt, nachber aber den Bauconsens verweigert hätten, so sei das nicht richtig; denn ein Dismembrationsconsens eristire gar nicht, und die Wiedereinsührung eines solchen Consenses werde von der Commission doch nicht theilung des Bauconsenses an die Petenten protestirt; deshalb nehme auch er das nicht richtig; denn ein Dismembrationsconsens existire gar nicht, und die Wiedereinsührung eines solchen Consenses werde von der Commission doch nicht beantragt, würde auch ein gewaltiger Rückschritt sein. (Bravd links.) Die Bebörde ersahre von der Parzellirung nicht früher etwas, als dis der Bauconsens nachgesucht werde; sie sei daher gar nicht in der Lage, über die beabsichtigte Ansiedelung sich früher zu äußern.

v. Wedell (Ersurt). Er müsse die Verwaltungsbehörden gegen den ihnen vom Abg. Lette gemachten Borwurf verwahren, sie hätten tendenziös, d. h. pslichtwidig gehandelt; dergleichen Borwurfe mübten wenigstens durch Thatfachen bewiesen werden. (Bravd links.) Schließlich äußert sich der Redner über die nachtheiligen Folgen der Dismembration, durch welche in seiner Provinz bereits 700 Bauernböse verschlungen worden seien.

700 Bauernhöfe verschlungen worben seien.

Abg. Fliegel fpricht unter großer Unruhe bes Saufes, die fich gulegt fo steigert, daß er nicht mehr zu verstehen ist, sur den Commissions-Antrag. Er führt aus, die gegen die Ertheilung des Bauconsenses erhobenen Proteste seien nicht begründet, nimmt die Petenten gegen den ihnen indirekt gemachten Bor-wurf des Holzdiehstahls in Schutz, und ist der Ansicht, gerade durch die Errichtung folder Unfiedelungen werbe bem Mangel an landlichen Arbeitstraften abgeholfen.

gegen den Vorwurf verwahrt, er habe den Berwaltungsbehörden ein tendenziöes Berfahren nachgesagt, und v. Reibnit spricht noch ber Berichterstatter Abg. v. Sänger für ben Kommissionsantrag.

Eine eigentliche Rechtsverlegung liege zwar nicht vor; doch hätten schon ähnliche Fälle, in denen das formelle Recht den Petenten nicht zur Seite gestanden, dem Kause vorgesegen und Berücksichtigung gefunden. Das Versabren ber Berwaltungsbehörben fei im Wefentlichen nichts Underes, als eine Be schränkung ber Barzellirungen; bergleichen Bestrebungen seien namentlich in den letzten Jahren verfolgt worden. Wenn man anführe, durch solche neue Ansiedelungen werde die polizeiliche Ueberwachung erschwert, so müsse eingewendet werden, daß die polizeiliche Ueberwachung durch jede Vermehrung der Bevölkerung erschwert werde.

Bei der Abstimmung wird die Tagesordnung mit fehr bedeutender Majo rität angenommen.

Die Betition von Grundbesitern ber Dorficaft Rratau bei Magdeburg wegen voller Entschädigung für Abbruch von Gebäuden auf Befehl und Auf-bedung der im Rayon-Regulativ vom 10. September 1828 enthaltenen Beschränkungen bei Reubauten und Reparaturen — will die Kommission der Re-

gierung gur Berüchichtigung übermeifen. Der Kriegsminister: Ich möchte den Betenten gerne entgegenkommen. Ich weiß aber nicht wie. Der Staat braucht Festungen, Festungen im Rayon. Ein Ravon braucht ein Gesek über seine Ausdehnung. Unser Geseh über die Sin Ravon braucht ein Gesetz über seine Ausdehung. Unser Geset über die Sinrrichtungen der Ravons ist nicht strenger als in andern Ländern. Ich will nicht leugnen, daß eine Bergrößerung für Gewerbtreibende manches Zeitraubende und Beschränkende hat. Für die Besitzer, die vor Erlaß des Ravon-Regulativs von 1828 ihre Grundstücke in dem Ravon hatten, oder zu demselben geogen worden, wird einer Entschädigung nachden Gesetzen gewährt, falls ibre Ges bäube in einer Belagerung zerstört werden. So ist namentlich nach den Friedensschlüssen von 1813 und 1814 versahren worden. Dagegen ist densenigen, welche nach der Emanation des Rayon-Regulativs sich ansiedeln, der zu unterzeichnende Revers bekannt. Der Staat kann dieses Reverses nicht entbebren, weil sonst die von ihm zu leistende Entschädigung zu groß werden wurde. Wenn die Betenten nur einige spezielle Fälle der ihnen auferlegten Beschräntung angegeben hätten, so würde ich gerne begründeten Beschwerden, so weit es möglich, Abhilfe gewährt haben. Da nun die Petenten in der Allgemeinbeit gegen das Gesetz sich richten und die staatlichen und finanziellen Interessen ganz außer Acht lassen, so ditte ich über diese Petition zur Tagesordnung überzugeben.

Abg. v. Anefebed beantragt Uebergang gur Tagesordnung.

Der Vicepräsident Reichensperger übernimmt hierauf den Borsis. Abg. v. Bonin (Genthin): Ich stimme für den Rommiss-Antrag. Der Kriegsminister hat Recht, daß denjenigen, welche sich nach Emanation des Ras von-Regulativs im Rahon angesiedelt und die Bestimmungen desselben kennen mußten, keine Entschäung gebührt. Wenn Gewerbtreibende sich jetzt nahe der Stadt ansiedeln, müssen, mieden, das so alt wie die Stadt Magdeburg, vielleicht gar älter ist, in den Festungsrayon gezogen wird, so liegt die Sache doch anders. Das Dorf Krafau, das so at wie die Stadt Magdeburg, vielleicht gar älter ist, in den Festungsrayon gezogen wird, so liegt die Sache doch anders. Das Dorf Krafau besteht saft durchgängig aus massiven Haufern, und dat auch eine massive Erkste Versender Rrakau besteht sast durchgängig aus massiven Häusern, und hat auch eine massive Kirche. Nun geht man so weit, von den Bestern derartiger Häuser, wenn sie neubauen oder unaussichiebare Reparaturen vornehmen, Reverse zu verlanzgen, die sich auf deren ganzen Besitztand erstrecken. Das Regulativ ist von 1828. Heuteschweiben wir 1859; es konnte daher auf den großen Aussichwung, den Handel und Gewerbe seit 1828 genommen, nicht Rücksicht nehmen, noch auch auf die Folgen der Separation, die oft Aenderungen mit Nothwendigkeit herbeisührt. Deßhalb bedarf es einer Abänderung.

Abg. Strohn: Der erste Antrag der Petenten beruht auf einem Misverständniß des Gesches. Demungeachtet bin ich sür den Komm.:Antrag, da der Zweck desselben Revision des Kegulativs ist. Der gegenwärtige Kechiszustand, wie er auch vom höchsten Gerichtshof ausgesaßt wird, daß bei Anlegung neuer Festungen die Grundbestzer sich dem ohne Entschäbigung unterwersen müssen, widerstrebe allen Rechtsgrundsähen.

widerstrebe allen Rechtsgrundsätzen.

Abg. Robben für ben Romm.-Untrag. Er faffe ben Enticheib bes bochften Arche ein das Recht des Staates als ein souveranes aufgeste worden; heute berudsichtige man babei boch auch bas Recht bes Privateigenthums.

Abg. v. Kosenberg-Lipinski ist anderer Ansicht als die Borredner. So sehr auch den Betenten Billigkeit zur Seite stebe, so könnten deren Ansprüche doch schon aus sinanziellen Gründen keine Berücksichtigung sinden. Um bei den Petenten keine Hoffnungen zu erregen, die doch nicht realisirt werden könnsten

ten, stimme er für die Tagesordnung.

Abg. Naumann (Bosen): Niemand ist bem Rechte bes Staates, Festungen uneingeschränkt anzulegen, entgegen; dennoch tann ich die Unsichten, die von jener Seite zur Sprache gekommen, nicht theilen. Ich kann mich auf dutoritäten berufen, nach benen das Regulativ von 1828 viel zu weit gebt. Wenn gelagt wird, daß, wo ein woblbegründetes Recht Jemanden entzogen wird, es für den Staat zu kostspielig sei, dieses Recht zu entschädigen, so wird dadurch dem Staate ein solches Testimonium paupertatis ausgestellt. (Sehr gut! Rechts, besonders vom Abg. Simson sehr betont), daß ich mich aufs entsichiedenste dagegen ertlären muß. Meines Erachtens kommen im vorliegenden Falle sowohl die Grundsätze des Allg. Landrechts als der Verfassung zur Anspielen von den beien Kigenthum ohne Kritischiums aus eines der versetzen werden. wendung, nach benen fein Eigenthum ohne Entschädigung aufgehoben werden foll. (Bravo Rechts.)

Abg. v. Unruh=Bomft gegen ben Kommissionsantrag, ba die Abanderung des Regulativs jeht nicht an der Zeit sei, auch die Petenten etwas Unmögsliches forberten, wenn sie beantragten, daß die ihnen im fortificatorischen Insteresse auserlegten Beschränkungen ausgehoben werden sollen.

Der Justigminister: Ich will nur einen Gesichtspunkt ber Frage hers vorheben. Wenn im fortisitatorischen Interesse Krivateigenthum entzogen wird, so wird dafür Entschädigung gewährt. Dieses ist auch durch Gesetze sestgestellt. Das Rayon-Regulativ von 1828 handelt aber davon nicht; es führt nur früsbere gesestliche Bestimmungen aus. Die Beschäftungen, die das Navon-Regulativ einstlicht fünd Ausstelle der Raydescheit. bere gesehliche Bestimmungen aus. Die Beschränkungen, die das Nayon-Regulativ einsührt, sind Aussluß der Landeshoheit. Das ist von wesenklichem Einsstuß für die Entschädigungsfrage. Wenn die Staatsregierung dem Eigenthum Beschränkungen im Interesse des öffentlichen Bohles auferlegt, so muß dafür Entschädigung gewährt werden. Dagegen wird, wenn dem Eigenthum im Interesse des Staatshoheitsrechts, des sog, jus eminens des Staates, Beschränkungen auserlegt werden, nach der Ansicht aller Staatsrechtslehrer keine Entschädigung gewährt. Auf diesen Grundsähen des sog, jus eminens beruht auch das Napon-Regulativ. Nach denselben wird ein Konsens nur demienigen ertheilt, der sich der Beschränkung unterwirft. Sollte die Petition Berücksichtigung sinden, so wäre es doch nothwendig, die Gesichtspunkte hervorzubeben, nach denen die Entschädigung bemessen werden sollte. Mir scheinen der Aussindung solcher Grundsähe die erheblichsten Schwierigeiten entgegen zu sieben. folder Grundfage die erheblichsten Schwierigkeiten entgegen gu fteben.

Abg, Simson: Ich bedaure, durch den herrn Justigminister und die Mitsclieder mir gegenüber nicht überzeugt zu sein. Das Mitglied mir gegenüber (von Rosenberg) wägt die Billigkeit des Anspruches der Petenten und die ihnen au gewährende Entschädigung gegen einander ab. Er findet bei der Entschädigung Schwierigkeiten und läßt bei diesem Konslitte die Billigkeit zurücktreten. Ich muß mich aber im höchsten Grade verwundert erklären, von einem Juristen, und wenn ich nicht irre, einem Richter, solche Grundsätz zu vernehmen. Nicht aus Billigkeit, sondern nach Rechtsgrundsätzen muß in derartigen Fällen wie der vorliegende, eine Entschädigung gewährt werden. Wenn da schon das Gebiet der Billigkeit beginnt, dann dürfte das Rechtsgebiet wohl bald gänzlich von der Erde verschwunden sein. Die Ausführungen des Herrn Justizministers haben den Gesichtspunkt gänzlich verschoben. Niemand hat dem Landesherrn bas Recht abgesprochen, nach seinem Ermeffen Festungen anzulegen. ift aber, ob, wenn ber Landesherr, wie es fein Recht erlaubt und feine Bflicht gebietet, einen Festungsbau vornimmt, der Unterthan, der davon betroffen, sich mit patriotischer Gelbstbefriedigung, mit bem Gefühl: "Du bist so gludlich gemit patroniger Seiosefriedigung, unt dem Gefuht: "Du dit is guand gewesen, zum Besten des Staates dein Eigenthum zu verlieren", begnügen soll. Der Herr Minister unterscheidet vollkommen richtig zwischen Entziehung und Belastung des Eigenthums. Aber m. H., ich frage Sie, wie weit sind diese oft auseinander? In meiner nächsten Nachbarschaft sind einige Erundstüde durch Mangel des Konsenses der Militärbehörden gänzlich entwerthet.

Sin Grundbesitzer hat 3. B. bort ein Grundstück von 300 Morgen, bas nicht bebaut werden kann, und wenn es nicht ganz werthlos werden soll, nur noch unter bedeutender Verringerung seines Werthes mit einem anderen Grundstücke zusammen benutt werden kann. Wo ist da noch der Unterschied zwischen Belastung und Entziehung bes Sigenthums? Man hat sich von Seiten bes Herrn Justizministers auf das jus eminens berusen. Bo hat aber das Expropriationsrecht seine Quelle? Es wäre daher ganz konsequent, auch bei siskalisichen Expropriationen die Entschädigung durch das jus eminens stir ausgesichlossen zu erklären. Was das Regulativ speziell anbetrisst, so spricht dasselbe allerdings fleine Entschädigung aus. Aber ebenso wenig wird durch dasselbe eine Entschädigung ausgeschlossen, wenn auch allerdings tein Gerichtshof eine Entschädigung auf Grund des Regulativs aussprechen kann. Das verlangen wir aber eben, daß ein spezielles Gefet erlaffen werde, wonach die Gerichte auf eine Entschädigung zu erkennen vermögen. Der Redner schlägt einen Entschädigungsmodus vor, ohne für benselben gerade einstehen zu wollen, und schließt mit ben Worten: Die Modalitäten ber Entschädigung werden sich finben, wenn wir uns auf ben sittlichen und rechtlichen Boben ftellen. (Lebhaftes Brapo rechts.)

Der Finangminifter: Wenn Grundftude feit Jahrhunderten ben Beschränkungen bes Festungsrapons unterworsen gewesen, so ist kein Grund por= handen, gerade ben gegenwärtigen Besitzer zu entschädigen. Dagegen versteht panden, gerade den gegenwartigen Desiger zu entschäden. Dagegen verleht es sich von selbst, daß die Grundstüde, die zu einer neuen Festung gezogen werden, eine Entschädigung beanspruchen können. Das Dorf Krakau sei, so weit ihm bekannt, seit 1814, wahrschinlich aber seit Jahrhunderten ähnlichen Beschränkungen unterworsen gewesen. Der Minister stellt anheim, die Betition in beschränkter Weise, unter Ausschluß derzenigen Fälle, in denen Grundstüde seit Jahrzehnten und Jahrhunderten sortistkatorischen Beschränkungen unterwor

Abg. Reichensperger (Geldern): Das Eigenthum ist fein absolutes Recht. Es ist nur das Necht, eine Sache innerhalb der Erenzen des Gesetzs frei zu gebrauchen. Das Gesetz ist nicht die Quelle des Nechts, sondern seine Norm. Das allerstärkste Necht ist das Necht des Staates, daß er verlangen darf, ihn zu vertheidigen. Sowie es Pstlicht ist, Leib und Leben zu opsern, so kann auch der Staat verlangen, daß ihm das Sigenthum geopfert werde. Die Erundsätze, welche der Abgeordnete Simson vertheidigt, weichen wenig von dem Grundsätzen der kricheren Necht nach Auch diese verlanzte sie verlangen den Frundsätzen ber früheren Rechten ab. Much diese verlangte für viele im öffentlichen Intereresse aufgehobenen ober aufzuhebenden Rechte, 3. B. die Grundsteuer, Entschäbigung. Das Wort "Expropriation" kann nicht auf die Auslegung von Servituten ausgebehnt werben. Um Rhein ist ber Leinpfad — bas Recht bes Staates, zu verlangen, daß mehrere Juß Land vom Ufer zum Ziehen ber Schiffe abgetreten werden - eine viel altere und brudendere Servitut, und Riemand verlangt Ent-

schafflichen der and bendente den Borfitz.

Graf Schwerin übernimmt wieder den Borfitz.

Abg. v. Bonin (Genthin) sucht aus den Borten des Regulativs nachzus weisen, daß dei dessen Abfassung die vom Justizminister vertretenen Ansichten nicht maßgebend gewesen. Trete man der Ansicht des Justizministers bei, so sei der Revers ja überfluffig, da erst durch diesen die Entschädigungspflicht aus-

Der Justigminister: Der Nevers wird nur ausgestellt, um keinen Zweifel über die Belastung des Grundstückes aufkommen zu lassen und damit die Belastung zur Kenntnisnahme sammtlicher Interessenten ins hypothekenbuch

Albg. Sim son. Für den Leinpfad, den der Abg. Reichensperger angeführt, giebt es ein positives Geset; für die Aufgabe des Eigenthumsrechtes, oder derselben gleichkommende Beschränkungen sehlt es an einem solchen Gesete. Solches Geset mag auch für den Leinpfad wünschenswerth sein. So lange nach Art. 9 der Verfassung das Eigenthum nur gegen Entschädigung beschränkt werden kann marke ich dei mainer Ansicht verkarren. werden kann, werde ich bei meiner Ansicht verharren. — Abg. v. Binde (Olbendorf) für den Commissions-Antrag, das Regutlativ sei in einer Zeit entstanden, wo das Geses von 1820 die Beschaffung von Geldwitteln zu derartigen

standen, wo das Geset von 1820 die Beschaffung von Geldmitteln zu derartigen Zwecken sehr erschwerte, und der Staat überhaupt unter einem sinanziellen Drucke sich besand. Zeth bei der veränderten Finanzlage und nach Emanation der Bersassung sei die Sachlage eine andere.

Berichterstatter Abg. Herrmann: Die Commission wolle die Petition der Staats regierung deshalb überweisen, um sie von den großen Härten des Rayons-Regulativs zu überzeugen. Die Commission sei sier die leberweisung auch darum, weil sie von den jetigen Ministern eine andere Aussassung der Sache, als von den früheren erwarte. Das sie sich darin nicht getäuscht, beweisen die Erklärungen des Finanzministers und Kriegsministers. Der Kedner beruft sich auf Bearlindung der Ansicht der Commission auch noch auf die Auforität des zur Begründung der Ansicht der Commission auch noch auf die Autorität des früheren Abg. v. Gerlach. Bei der Abstimmung wird die Tagesordnung mit großer Mehrheit abgelehnt (dafür die linke Seite des Hauses, die Minister, einige Mitglieder des Centrums). Der Commissions-Antrag wird mit gleicher Majorität, indem für ihn fast sämmtliche Mitglieder der rechten Seite bes Saufes

und die Majorität des Centrums stimmen, angenommen. Bei der ebenfalls bereits erwähnten Beschwerde des Anton von Poleski zu Posen gegen den Handelsminister v. d. Hevdt — der Minister soll das Geset vom 3. November 1838, durch welches die Verhältnisse zwischen den Eisenbahr-Gesellschaften und dem Staate geordnet und sestgestellt seien, und welches die Natur eines beide Theile bindenden Vertrages habe, in Jolge Mißbrauchs seiner Amtsgewalt, als Ober-Aussichts: Behörde, verletzt und dadurch die Aktionäre in das größte Unglück gestürzt haben — beantragt die Kommission Uebergang zur

Abg. Mathis will nicht gegen den Kommissions-Antrag, sondern nur gegen das eine Motiv desselben, daß der Instanzenzug nicht inne gehalten sei, sich erklären. Die Beschwerde sei gegen einen Minister gerichtet, und in einem solchen Falle gebe es keinen Instanzenzug. Es scheine bedenklich, daß das Haus einen solchen Grund zu dem seinigen machen solle. Er werde für die Tagesordnung simmen, aber nur, weil es an einer substancierten Begründung der Beschwerde kalle.

Abg, v. Binde (Hagen): Die Beschwerde sei gegen die gesammte Amtsfährung eines Ministers gerichtet, und da gebe es denn doch eine Instanz, nämlich Se. königl. Hoheit den Brinz-Regenten; von diesem Gesichtspunkte aus habe die Rommiffion den Grund aufgefaßt.

sem Falle die einzige Instanz, die zu entscheiben habe, und bitte er um Berzeibung, wenn er in diesem Falle einen unparlamentarischen Ausdruck gebrauche und sage: Gerr Mathis habe Unfinn gesprochen.

Brafibent: Der bom Borredner gebrauchte Ausbrud fei allerdings ein

unparlamentarifcher.

Abg. Mathis protestirt nochmals gegen die Bemerkung bes Abg. v. Binde worauf dieser erwidert, daß die Lage der Dinge eine andere sein murde, wenn ein Ministerverantwortlichkeits-Geset eristirte; so lange dies nicht der Fall, sei der einzige Weg, den der Petent einzuschlagen gehabt, die Beschwerbe an den

Brafibent: Es fei nicht nöthig und nicht munichenswerth, biefe Distuf fion noch weiter fortzuführen. - Das haus genehmigt bie Tagesordnung mi großer Majorität.

Ueber die Betitionen bes hofjagers Schrödter, ber separirten v. Köppern, geb. Blant, und bes frühern Rausmanns Girndt zu Langenbielau, die lediglich persönliche Angelegenheiten betreffen, geht das haus ohne Diskussion nach bem Untrage der Kommission zur Tagesordnung über,

Es folgt die Betition des Klemptnermeisters Carl Schulze und Gen., betr. die Wiederherstellung der Borbelle in Berlin. Abg. v. Benttomsti ersucht den Prasidenten, bis zur Erledigung dieser

Betition aus Rudficht fur bie auf ben Tribunen anwesenden Damen die Def

fentlichkeit auszuschließen. Brafibent: Für ben Fall einer Diskussion murde ber Ref. Dr. Beit einen solchen Antrag stellen; er wolle nur abwarten, ob Jemand bas Wort

verlange. Da dies nicht geschieht, so wird ohne Debatte ber Antrag auf Tagesordnung angenommen. Abg. v. Benttowsti tonftatirt nachträglich gur Rechtfertigung feines Bor-

fclages, daß eine ähnliche Petition vor zwei Jahren eine breiviertelftundige De-

Die lette Petition ift die Beschwerbe bes ehemaligen Lehrers Wander gegen den Abg. d. Gräveniß (Hirschberg). Hr. d. Gräveniß hatte in der Situng des Hauses der Abgeordneten vom 8. Februar 1856 den Lebrer Wander einen Mann genannt, "der seit Jahren unsägliches Unheil über das hirschberger Thal gebracht habe, als Empörer bestraft, noch jest als Auswiegler und Aufrührer allgemein bekannt sei, der durch das Gist seiner Berführung die Schuld trage, daß mancher Familienvater ins Gefängniß kam, und der sich seiner königsseinde lichen Gesinnung stets offen gerühmt habe." Wander, der in diesen Aeußerungen Berseumdungen sah, hat dis jest vergebens auf dem Rechtswege Genugsthung gesucht; auch war eine Beschwerde an das Abgeordneten-Haus ohne Erfolg. In einer neuen Petition trägt er nun darauf an: das Jaus möge die freie Meinungsäußerung der Abgeordneten nicht dis zu strässlichen Angrissen zu sie Ehre von Brivatversonen ausaedebnt erachten, event, darüber besinden auf die Ehre von Brivatpersonen ausgedebnt erachten, event. barüber befinden, pb ein foldes Mitglied noch ferner der Landesvertretung angehören tonne.

Die Kommission schlägt ben Uebergang gur Tagesordnung vor. Abg. Diesterweg: Wander solle unsägliches Unbeil über das hirschberger Thal gebracht baben! Es frage sich, ob als Mensch und Bürger oder als Lehrer? Er (Redner) glaube, daß vorzugsweise die pädagogische Richtung Wander's den Borwand zu tieser Unklage gegeben habe. Wander sei einer von den Lehrern, die auf das Entwickeln des Kindes den Hauptnachrund legen, benen es auf individuelle, menschlich freie Entwidlung antomme, und bas gebe natürlich auf eine liberale Erziehung binaue, die ben Abfolutiften nicht gefalle Gin "Emporer" murde B. genannt, und weshalb? Weil er wegen Breß: — Sin "Empörer" wurde W. genannt, und weshald? Well er wegen Prekerergehens bestraft worden sei. Nun, das sei ein Unglück, welches er mit manchem thesse, 3. B. mit dem "Altmeister in Bonn" (lebhafte Zustimmung rechts). Wenn W. wirklich solche Verbrechen begangen habe, wie sie ihm Hr. v. Grävenitz zur Last lege, dann sei es doch in der That Unrecht, daß der Hr. Landrath ibn nicht den ordentlichen Gerichten überliefert hätte! (Sehr wahr! rechts.) Königsseindlicher Gesinnungen solle W. sich gerühmt haben? Seit 29 Jahren tenne er W., habe ihn in dieser Zeit oft gesehen und in stetem 29 Jahren tenne er W., babe ihn in dieser Zeit oft gelegen und in stelen Briefwechsel mit ihm gestanden, und aus dieser langen Bekanntschaft könne er die heilige Berscherung geben, daß er nie ein Wort von ihm gehört, welches diese Anslage nur im Geringsten begründen könne; wohl aber habe W. sich über Polizei und Regierungsmaßregeln beschwert, sehr häusig tadelnd geäußert (große Heitersteit und Justimmung). Der Redner berührt die durch Petitionen und Zeitungsmachrichten hinlänglich bekannten Beschräufungen Wander's in Bezug auf seinen Ausenthalt in Löwenberg, auf das an ihn erganzigene Berbot, sich Lehrer zu nennen — "als ob das ein Titel wäre!"

1001 zu 1164 nicht zu haben. Bon Pfandbrtesen mehrere um 14, % erhöht, namentlich auch Westpreußen beider Emissionen, eben so hat erhöht, watereit Außenthener beider Emissionen, eben so hat erhöht, namentlich auch Westpreußen beider Emissionen, eben so hat erhöht, namentlich auch Westpreußen beider Emissionen, eben so hat erhöht, namentlich auch Westpreußen beider Emissionen, eben so hat erhöht, namentlich auch Westpreußen beider Emissionen, eben so hat erhöht, namentlich auch Westpreußen beider Emissionen, eben so hat erhöht, namentlich auch Westpreußen. Bon Pfandbrtesen mehrere um 14, % erhöht, namentlich auch Westpreußen. Bon Pfandbrtesen mehrere um 14, % erhöht, namentlich auch Westpreußen. Bon Pfandbrtesen mehrere um 14, % erhöht, namentlich auch Westpreußen. Bon Pfandbrtesen mehrere um 14, % erhöht, namentlich auch Westpreußen. Bon Pfandbrtesen mehrere um 14, % erhöht, namentlich auch Westpreußen. Bon Pfandbrtesen mehrere um 14, % erhöht, namentlich auch Westpreußen. Bon Pfandbrtesen heider Emissien erhöhter Emissien erhöht. Bescher Emissien Englischen Bescher Englischen Englischen Bescher Englischen Bescher Englischen Bescher Englischen Bescher Englischen Bescher Englichen Bescher Englischen Besche

fen gewesen, der Staatsregierung ju überweisen. Anderenfalls würde das Haus (Geiterkeit) — und führt jum Beweis für die in jener Gegend Schle-durch seinen Beschluß falschen, unerfüllbaren Hoffnungen Nahrung geben. siens berrschende Gesinnung folgende Thatsache an: Bei den allgemeis siens herrschende Gesinnung folgende Thatsache an: Bei den allgemeisnen Wahlen von 1855 habe man in hirschberg die Gegner des damaligen Regierungskandibaten ebenfalls als "Königsfeinde" bezeichnet, und "wer war der damalige Gegner des Herrn v. Grävenih? Niemand anders als der gegenwärtige Unterrichts- und Cultusminister!" (Lang anhaltende Heiterteit.) W. sei unter dem Ministerium Sichborn missiedig geworden, will andern Leuten auch pasirt sein (schallendes Gelächter); man habe ihn (B.) verfolgt, weil man aus seinen Schriften zu erkennen glaubte, daß er weder kirchlich noch politisch rechtgläubig fei. (Der Präsident unterbricht ihn mit der Aufsorderung, sich an die vorliegende Betition zu halten, da es hier keinesweges auf eine Charatteristrung W's ankomme). Wenn — fährt der Redner sort — das einem einzelnen Staatsbürger angethane Unrecht nicht von jedem so gefühlt werde, als wenn es ihm selber widerfahre, dann konne von einer Rechtssicherheit keine Rede sein (Bravo rechts!); dann müsse man fagen, daß die Nation depravirt verde stinterbrechung lints); Psiicht des Abgeordnetenhauses sei, daß ihm die Ehre jedes Mitbürgers heilig sein müsse slebastes Bravo rechts!.

Abg. von Mallintrodt: Heubastes Bravo rechts!.

Abg. von Mallintrodt: Heubastes Bravo rechts!.

Seite die richtigere Ansicht sein erfelberen nie Tadel; er lasse daße nie bestellt, auf welcher Seite die richtigere Ansicht pen, den der betennen, daß er durch den eben geskörten. Rartrag nicht von dem advisionen Unarunde aller früheren nachtbeiligen

börten Vortrag nicht von dem gänzlichen Ungrunde aller früheren nachtheiligen Urtheile überzeugt sei. Deshalb wolle er auch den "Altmeister am Rhein" vor der Parallele mit dem Petenten in Schuß nehmen. (Bravo von der Fraktion Er stimme für die Tagesordnung, weil die Petition ganglich unbegrun-

Der Antrag ber Kommission auf Tagesordnung wird darauf angenommen. Es folgt der Bericht der Finanz-Kommission über den Gesehentwurf wegen der Landes-Vermessung in Hohenzollern-Hechingen. Der Finanzminister erklärt sich mit den sehr unbedeutenden Abanderungen, welche die Kommission vorgeschlagen, überall einverstanden. Das haus genehmigt den Gesetzentwurf ohne

Der Präsident schließt die Sigung um 3 Uhr. — Nächste Sigung Sonnabend um 11 Uhr.

Berlin, 9. Febr. [Amtliches.] Ge. königl. hobeit der Pring-Regent haben, im Namen Sr. Majestät des Königs, allergnädigst ge-ruht: Dem Raufmann S. N. Schirokoff das Prädikat eines königlichen Sof-Lieferanten zu verleihen.

Ge. fonigl. Sobeit ber Pring-Regent haben, im Namen Gr. Dajeftat des Königs, allergnädigst geruht: Dem jur Zeit bei dem Minifterium ber auswärtigen Ungelegenheiten beschäftigten Legations-Setretar v. Ratte die Erlaubniß zur Anlegung des von des Raisers der Frangosen Majestät ihm verliehenen Ritterfreuzes des Ordens der Ehren-Legion, fo wie dem foniglich danifden Konful in Stettin, Raufmann E. Fregdorff, jur Unlegung des von des Ronigs von Danemark Majeftat ibm verliebenen Ritterfreuzes des Dannebrog-Ordens zu ertheilen.

Bei der heute fortgefetten Ziehung der 2ten Rlaffe 119ter konigl. Rlaffen-Lotterie fiel der Hauptgewinn von 10,000 Thir. auf Nr. 47,804; 1 Gewinn von 4000 Thir. auf Nr. 80,322; 2 Gewinne gu 2000 Thir, fielen auf Nr. 25 und 68,751; 3 Gewinne zu 600 Thir. auf Nr. 6992. 13,387 und 88,605; 1 Gewinn von 200 Thir. fiel auf Nr. 59,994; und 5 Gewinne zu 100 Thir. fielen auf Nr. 19,287, 22,622. 74,305. 85,049 und 86,342.

Dofen, 9. Februar. [Der Dberft v. Montowt,] Romman: deur des 10. Infanterie-Regiments ift gestern am Nervenschlage plotlich gestorben.

Cottbus, 6. Februar. Die Abgeordneten des hiefigen Bablfreifes, Sartmann und Genoffen, haben bekanntlich dem Abgeordnetenhause einen Antrag wegen Concessionirung der Gifenbahn Guben-Cottbus-Roderau übergeben. Diefelben haben der hiefigen Sandelsfammer Mittheilung über den Erfolg einer Unterredung mit dem Berrn Sandelsminifter über benfelben Gegenstand gemacht, aus welcher bervorgeht, daß die mit dem herrn Minister gehaltene Rucksprache augenblicklich ein bestimmtes gunftiges Resultat zwar nicht geliefert bat, daß die Theilnahme bes Minifters fur die besprochene Frage aber unverfennbar mar.

Berlin, 9. Februar. Die Börse hatte heute über die Ansichten des Kaisers der Franzosen eine dem Weltfrieden günttigere Aussaufgenger eine dem Weltfrieden günttigere Aussaufgen erlangt. Die Eröffnungs-Sigung des gesetzgebenden Körpers und die aus dieser berichteten Aeußerungen des dem Oberhaupte der Regierung nahe stehenden Grafen Morny wurden um so mehr als ein authentischer Kommentar der Eröffnungsrede des Kaifers betrachtet, als man in dem Grafen Morny nicht bloß genaue Kenntsniß der Absichtet, als man in dem Grafen Morny nicht bloß genaue Kenntsniß der Absichten des Kaifers vermutbet, sondern auch seinen sinanziellen Beziehungen ein Gewicht beilegt, auf welche die Börsen zu achten haben. Diese Stimmung war in Folge dieser Erwägungen sehr günstig, der Berkehr lebhaft, das Geschäft zwar nicht so ausgedehnt, wie gestern, die Evurse dagegen in alsen die Spekulation näher interessirenden Effekten wesenlich böher. Die Coursbesserungen erstreckten sich nicht bloß auf die österreichischen Bapiere, sondern auch auf eine Anzahl anderer Effekten, so namentlich auf Darmstädter Kreditaktien. Eben so waren die leichteren Eisenbahndevisen in bester Frage, und von den schweren Aftien waren wenigstens einzelne mehr begehrt, und ge

Beldeburte 3u 81% waren Schepische Bantanische.

Rreußische Bant-Antheile waren zum gestrigen Course (138%) eher zu haben, doch hielten Abgeber meist auf 138½. Sonst haben wir nur einen kleinen Umsat in Hannoverschen Bankaktien, ½ % höher zu 95½, und eine weitere Coursherabsehung der Pommerschen um 1 % auf 95 hervorzuheben. Umsat war in keiner Notenbank-Devise.

Auf dem Eisenaktien-Martk traten Desterreichische Staatsbahnaktien durch größen Verlaktiet dernar Sie ichtieken 2½ Thaler höher als gesterreichische

Luf dem Chenattien-Mark fraten Desterretonsche Staatsbahnaktien durch größere Belebtheit bervor. Sie schließen 2½ Thaler höher als gestern mit 149½, um die Mitte der Börse waren sie auf 148¾ gewichen. Die Regsamfeit der Spekulation in den leichten Aktien hob deren Course zum Theil ansehnslich: Nordbahn um 1¼ % auf 58, Mecklendurger waren ½ % höher zu 50¾ nicht immer zu haben; mit 50¾ dagegen sehlten Abgeber nicht. Wittenberger stiegen um ¾ % auf 41¼. Mastrichter wurden gleichfalls etwas besser mit 30½ bezahlt. Koseler hielten sich über 3% höher (51) doch ohne Käuser. 30½ bezahlt. Koteler hielten sich über 3% böher (51) doch ohne Käuser. Flauer waren heute Khein-Nahebahn und Tarnowitzer, letztere ¾% billiger mit 45¾ angeboten. Bon den schweren Attien waren Botsdamer (¼% böher zu 125½) und Anhalter zu den letzten Coursen sest, Oberschlesische dagegen mehr angeboten und zu 126½ nicht mehr zu verkausen. Berbacher stiegen um 1% auf 145, die Gründe dieser Steigerung sinden sich in unserem gestrigen Bericht. Cöln-Nindener hoben sich um ½% auf 135, Freiburger waren mit 87½ gesucht. Rotterdamer wichen in Folge der kompromittirenden Empsehlung eines hießgen Börsenblattes um ½% und waren mit 71½ nicht zu verkausen. Sis kann in der That an eine Dividende über 4¾% nicht gedacht werden. Die übrigen Attien waren eber flauer, jedenfalls ohne Geschäft; SteelerBohminkel wichen um ½% auf 60½. winkel wichen um 1/2% auf 601

Peruß. Fonds waren sämmtlich sest, Prämienanleihe ¼ über gestriger Schluß-notiz zu 116¼ nicht zu haben. Bon Pfandbrtefen mehrere um ¼ % erhöht, namentlich auch Westpreußen beitor Emissionen, eben so sast alle Mentenbriese

Stettiner Nationals 97 Cl. incl. Div. Schlesische 100 Br. incl. Div. Leipziger 480 Br. incl. Div. Rüdversicherungs Altien; Aachener — incl. Div. Kölnische 96 Br. incl. Div. Allgemeine Cisenbahr und Lebensversich. 100 Br. Hagelversicherungs-Attien: Berliner 80 Br. incl. Divid. Kölnische cl. Div. Magdeburger 50 Br. incl. Div. Ceres — incl. Div. 98 Gl. incl. Div. 98 Cl. incl. Div. Magdeburger 50 Br. incl. Div. Ceres — incl. Div. Fluß-Versicherungen: Berliner Lands und Wassers 280 Br. incl. Div. Agrippina 123½ Cl. incl. Div. Niederrheinische zu Wesel — — incl. Div. Lebens: Versicherungs: Attien: Berlinische 450 Br. incl. Div. Concordia sin Köln 101¾ Cl. incl. Div. Magdeburger 100 Br. incl. Div. Dampsschlepps 101½ Ar. incl. Div. Magdeburger 100 Br. incl. Div. Dampsschlepps 101½ Br. incl. Div. Bergwerts: Attien: Minerva 49½ etw. bez. Hörder Hatten: Verein 102½ Br. incl. Div. Gas. Attien: Continentals (Dessay 90 Br. Der Umsay war auch heute wieder von durchaus keiner Bedeutung, und nur Genser, besponders aber Desterr. Credit-Attien, wurden ansehnlich höher bezahlt. — Eine Kleinigkeit Minerva ist à 49½ bezahlt worden. — Ein gröskerer Posten Dessauer Case. Attien war am Markt, doch wurde nur 88% dars aus geboten, wozu nicht erlassen werden sollte. — Für Neustädter-Attien sehlte es à 55% an Käusern.

fehlte es à 55% an Käufern.

Baden 35 Fl. . . . .

do.Pr.Ser.III. do.Pr.Ser.III. do.Pr.Ser.IV.

## Berliner Börse vom 9. Februar 1859.

| Fonds- und Geld-Course.                                                                                                                            | Div. Z<br>1857 F.                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| iw. Staats-Anleihe, 41/2 1001/2 B.                                                                                                                 | NSchl. Zwgh 4                                              |
| ats-Anl. von 1850 41/8 1001/4 hz.                                                                                                                  | Nordb. (FrW.) 2% 4 571/2 à 58 bz.                          |
| ats-Anl. von 1850 4½ 100¼ bz.                                                                                                                      | dito Prior 41/2 100 1/4 G.                                 |
| tito 18531 4 194% bz.                                                                                                                              | Oberschles A 13 34 1264 etw hen R                          |
| hito 1854 4½ 100½ bz.<br>hito 1855 4½ 100½ bz.<br>hito 1856 4½ 100½ bz.<br>hito 1856 4½ 100½ bz.<br>hito 1851 4½ 100½ bz.<br>hito 1851 4½ 100½ bz. | dito B. 13 3½ 117½ bz.<br>dito C. 13 3½ 126½ etw. bz. u. B |
| lito 1855 4½ 100¼ bz.                                                                                                                              | dito C 13 34 126 de etw. bz. n. B                          |
| dito 1856 41/2 100 1/4 bz.                                                                                                                         | dito Prior. A   4 90 B.                                    |
| lito 1857 41/2 1001/4 bz.                                                                                                                          | dito Prior. B 31/2 79 B.                                   |
| ats-Schuld-Sch. 31/2 84 % bz.                                                                                                                      | dito Prior. D   4   853/4 B.                               |
| mAnl. von 1850 5% 110% Cr.                                                                                                                         | dito Prior. E 31/6 75 G.                                   |
| liner Stadt-Obl. 41/2                                                                                                                              | dito Prior. F 41/2 923/4 G.                                |
| Kur. u. Neumärk, 31/2 861/4 bz.                                                                                                                    | Oppeln-Tarnow 4 454 B.                                     |
| dito dito 4 94 G.                                                                                                                                  | Prinz-W.(StV.) 11/2 4 603/4 à 1/4 bz.                      |
| Pommersche 31/2 85 1/2 bz,                                                                                                                         | dito Prior, I.   -   5                                     |
| dito neue 4 931/4 bz.                                                                                                                              | dito Prior II 5                                            |
| Posensche 4 99 G.                                                                                                                                  | dito Prior, III 5                                          |
| dito 3½ 8×½ G. dito neue 4 89½ G.                                                                                                                  | Rheinische 6 4 85 B.                                       |
|                                                                                                                                                    | dito (St.) Pr 4 89 G.                                      |
| Schlesische 34 854 G.<br>Kur- u. Neumärk 4 933 bz.                                                                                                 | dito Prior 4                                               |
| Pommersche . 4 931/4 G.                                                                                                                            | dito v. St. gar 31/2                                       |
| Posensche 4 92 4 bz.                                                                                                                               | Rhein-Nahe-B.                                              |
| Preussische 4 93 % B.                                                                                                                              | Ruhrert-Crefeld. 434 31/2 87 B.                            |
| Westf. u. Rhein. 4                                                                                                                                 | dito Prior. I 41/2                                         |
| Sächsische 4 933/4 G.                                                                                                                              | dito Prior II 4                                            |
| Schlesische 4 931/2 bz.                                                                                                                            | dito Prior. III. — 4½ 91½ B. Russ. Staatsb — 91½ B.        |
| edrichsd'or   -  113 1/3 bz                                                                                                                        | StargPosener . 51/2 31/2 851/2 B.                          |
| isd'or   -   109 1/3 bz                                                                                                                            | dito Prior 4                                               |
| dkronen 1 - 9. 5 G.                                                                                                                                | dito Prior. II 41/2 III.E. 94 B.                           |
|                                                                                                                                                    | Thuringer 7 4 104 bz                                       |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                | dito Prior 41/2 1001/2 bz.                                 |
| terr. Metall   5   73 1/2 bz. u. G.                                                                                                                | dito III. Em 41/2 1001/2 bz.                               |
| lito 54er PrAnl. 4 104 G.                                                                                                                          | dito IV. Em 41/2 951/4 B.                                  |
| lito Nat -Anleihe   5   75 % a 76 % bz.                                                                                                            | Wilhelms-Bahn 4 51 B.                                      |
| sengl. Anleihe. 5 110 G.                                                                                                                           | dito Prior 4                                               |
| lito 5. Anleihe . 5 104 G.                                                                                                                         | dito III. Em 41/2                                          |
| lo.poln.SchObl. 4 854 bz. u. G.                                                                                                                    | dito Prior. St 41/2 781/2 G.                               |
| n. Pfandbriefe 4                                                                                                                                   | dito Prior. St. — 4½ 78½ G. dito dito — 5 — — —            |
| lito III Em 4 90 bz. u. G.                                                                                                                         |                                                            |
| n. Obl. a 500 Fl. 4 8834 B.                                                                                                                        |                                                            |
|                                                                                                                                                    |                                                            |

## Preuss. und ausl. Bank-Actien.

| Baden 35 Fl   -   31 1/2 B.                 | 1857 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Berl. KVerein 8 4 122 4 B. 4 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Action-Course.                              | Berl. HandGes. 51/4 4 80 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Div. Z                                      | Berl. WCred. G 5 921/4. Ende 1/2 etw.b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| '857 F.                                     | Braunschw. Bnk. 6 % 4 102 % G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AachDüsseld. 31/2 31/2 791/2 B.             | Bremer ,, 71 4 99 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AachMastricht 4 301/2 bz. u. G.             | Coburg Crdth.A. 4 4 78 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AmstRotterd 4 4 711/2 B.                    | Darmst Zettel-B. 4 4 891/2 bz. i.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BergMärkische 31/2 4 751/2 bz.              | Darmst. (abgest.) 5 4 871/4,863/4,871/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dito Prior 5 1021/4 G.                      | dito Berechtg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dito II. Em   5   1021/4 G.                 | Dess. Creditb. A 4 46 bz. i.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dito III. Em 31/2 751/2 bz.                 | DiscCmAnth. 5 4 100 à 100 4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berlin-Anhalter, 9 4 106 bz.                | Genf. CreditbA. 51/2 4 561/2,57,561/2 bz. i.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dito Prior 4 923/4 G.                       | Geraer Bank 5 4 81 % B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BerlinHamburg 6 4 103 bz.                   | Hamb.Nrd.Bank 3: 4 83 bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dito Prior 41/2 1023/4 G.                   | Ver, 4 4 971/2 bz. i.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dito II. Em   -  41/2                       | Hannov. , 5 4 95 4 etw. bz. i.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BerlPtsdMgd. 9 4 1251/2 bz.                 | Leipz. , - 4 68 G. i D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dito Prior, A.B 4 90 B.                     | Luxembg. Bank. 4 4 77 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dito Lit. C   -   41/2   1991/2 B.          | Magd. PrivB 32 4 831/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dito Lit. D 41/6 981/2 B.                   | Mein.CreditbA. 6: 4 78% G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berlin-Stettiner  9 742 4 104 bz. u. B.     | Minerva-Bgw. A 5 4914 etw. bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dito Prior 41/2 Sr. 11. 84 bz.              | Oesterr Crdtb. A. 5 5 103 1/2 102 103 1/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Breslau-Freib 5 4 87 1/2 G.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dito neueste - 4                            | Preuss. BAnth. 81 4 81 etw. bz. u. G. Preuss. BAnth. 81 44 1384 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Köln-Mindener . 9 34 135 bz.                | Preuss. HandG. 0 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dito Prior 41/2 101 G.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dito II. Em 5 102 % B.                      | Schl. Bank-Ver. 51 4 81% B.<br>Thüringer Bank 4% 4 71 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dlto II. Em 4 891/8 B.                      | Weimar. Bank. 51/4 4 93 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dito III. Em 4 85 bz.                       | Weimar. Bank .   51/4   4   93 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dito IV. Em 4 85 1/4 bz.                    | AND THE RESIDENCE OF THE PARTY  |
| DüsseldElberf 4                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Franz, StEiseb. 81/2 5 1491/41483/1491/4bz. | Wechsel-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dito Prior 3 264 B                          | American de la companya del companya del companya de la companya d |
| LudwBexbach. 10 4 145 bz.                   | Amsterdam   k. S.   142 1/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MagdHalberst   13   4   152 B.              | dito 2 M. 142 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MagdWittenb. 1/2 4 411/4 bz.                | Hamburg k. S. 151 4 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mainz-Ludw. A. 5 4 92 G.                    | dito 2 M. 151 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dito dito C. 5 5 89 B.                      | London 3 M. 6. 203/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                             | Paris 2 M. 745 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Münster-Hamm. 4 4 50 1/2 à 1/4 à 3/4 bz.    | Wien österr. Währ. 2 M. 95 1/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neisse-Brieger . 31/2 4 56 B.               | unto 20 F1Fuss.   2 M. 941/e bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Neust-Weissb 41/6                           | Augsburg 2 M 156 22 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Niederschles 4 4 931/4 bz.                  | Leipzig 8 T. 993/4 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| do.Pr.Ser.I. II 4 92% bz.                   | Frankfurt a. M 2 M. 991/6 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | LIGHTAUTE E. M. W. KE OO L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Wechsel-Course.

| Amsterdam          | k. S. 142 % bz.  |
|--------------------|------------------|
| dito               | 2 M. 142% bz.    |
| Hamburg            | k. S. 151 4 G.   |
| _ dito             | 2 M. 151% bz.    |
| London             | 3 M. 6. 203/, bg |
| Paris              | 2 M 745/ bz      |
| Wien österr. Währ. | 2 M 951 be       |
| dito 20 FlFuss.    | 2 M 941/ bg      |
| Augsburg           | 2 M 56 22 G      |
| Leipzig            | 8 T 903/ /2      |
| dito               | 9 W 1001/ 0      |
| Frankfurt a. M     | 2 M #6 00 1      |
| Petersburg         | 2717 10177       |
| Bremen             | 5 W. 101 /8 bz.  |
| Petersburg         | 3W 11017/2 by    |

Thir. Glb.
Spirius loco 19½ Thir. bez., mit Faß 19½ Thir. bez., Februar und Febr. "März 19½—19¾ Thir. bez., 19½ Thir. Br., 19½ Thir. Glb., März 19½—19¾ Thir. bez. und Glb., 19½ Thir. Br., Noril Mai 20—19¾ Thir. bez. u. Glb., 20 Thir. Br., Mai-Juni 20½—20½ Thir. bez. u. Glb., 20½ Thir. Br., Juni Juli 20¾ Thir. bez. u. Glb., 20½ Thir. Br., Juni Juli 20¾ Thir. bez., Juli August 21½—21¾ Thir. bez., 21½ Thir. Br., 21¼ Thir. Glb.

Roggen loco obne Geschäft, Termine in flauer Hollung. — Rüböl loco bebauptet, Termine ruhiger. — Spiritus loco unverändert, Termine flau erössnend, schließen etwas sester.

⊇ Breslan, 10. Februar. [Produktenmarkt.] In allen Getreideskörnern fiilles Geschäft, bei unveränderten Preisen, nur guter Roggen etwas begehrter. — Delz und Kleesaaten behauptet. — Spiritus still, loco 81/22, Fez

Brister Weizen 85—95—100—105 Sgr., gelber 75—85—90—92 Sgr., Weißer Weizen 85—95—100—105 Sgr., gelber 75—85—90—92 Sgr., Brenners und neuer dgl. 38—45—50—54 Sgr. — Roggen 54—57—60 bis 63 Sgr. — Gerste 48—52—54—56 Sgr., neue 36—40—44—47 Sgr. — Hoderbsen 75—80—85—90 Sgr., Buttererbsen 60—65—68—72 Sgr. nach Qualität und Gemicht.

Binterraps 120—124—127—130 Sar., Winterrübsen 105—115—120 bis 124 Sgr., Sommerrübsen 80—85—90—93 Sgr. nach Qualität u. Trockenheit Rothe Kleesaat 14½—16½—17½—19 Thlr., weiße 19—22—24—26 Thlr